## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

3. Mai 1866.

. Maja 1866.

## Kundmachung.

Mr. 952. Bei ter am 30. April 1866 stattgehabten XVII. Berlofung ber Edulbreridreibungen des Lemberger Grundentlaftungefondes find folgende Obligations-Kategorien und Rummern gezogen worden; ale:

41 Ctuck à 50 fl. C. M. mit Couponé:

Mr. 270, 296, 393, 451, 846, 1148, 1335, 1471, 1706, 1900, 2377, 2526, 2829, 2855, 3143, 3166, 3230, 3388, 3466, 3482, 3650, 3871, 4136 4196, 4479, 4614, 4674, 4713, 4835, 4900, 4928, 5063, 5275, 5291, 5385, 5404, 5521, 5601, 5844, 5850,

187 Stud à 100 fl. C. M. mit Coupons:

Nr. 523, 639, 676, 736, 884, 2033, 2141, 3248, 3433, 3495, 3571, 3618, 4611, 4987, 5266, 5575, 5584, 5768, 5863, 5976, 6314, 6333, 6429, 6994, 7685, 7707, 7708, 7737, 7763, 8003, 8083, 8256, 8257, 8487, 8528, 9041, 9078, 9105, 9449, 9547, 9943, 9962, 10.069, 10.695, 10.328, 10.715, 11.281, 11.802, 12.647, 12.178, 12.192, 12.749, 12.860, 14.695, 14.188, 14.204, 14.453, 14.455, 14.561, 14.800, 14.830, 15.026, 15.032, 15.087, 15.314, 15,411, 15,979, 16,041, 16,069, 16,153, 16,189, 16,572, 16,762, 17.145, 17.050, 17.895, 17.964, 17.975, 18.168, 18.303, 18.515, 18 686, 18.957, 19.117, 19.152, 19.491, 19.540, 19.755, 20.174, 20.178, 20.226, 20.511, 20.468, 20.505, 20.780, 20.920, 21.068, 21.672, 21.121, 21.144, 21.146, 21.183, 21.620, 21.829, 21.862, 22.130. 22.355, 22.364, 22.560, 22.612, 22.654, 22.675, 22.823, 22.879, 23.238, 23.280, 23.457, 23.462, 23.505, 23.746, 23.919 23.944, 24.252, 24.351, 24.397, 24.572, 24.844, 24.901, 24.904, 25.008, 25.109, 25.357, 25.380, 25.574, 25.576, 25.672, 26.063, 26.227, 26.321, 26.358, 26.678, 26.789, 27.208, 27.281, 27.325, 27.781 27.807, 27.836, 27.946, 28.413, 28.516, 28.999, 29.016, 29.291, 29.327, 29.349, 29.497, 29.505, 29.611, 30.184, 30.222 30.283, 30.454, 30.475, 30.513, 30.579, 30.688, 30.886, 30.912, 31.098, 31.257, 31.297, 31.307, 31.546, 31.653, 31.753 31.788, 32.033, 32.050, 32.100, 32.179, 32.202, 32.263, 32.266, 32.282, 32.379. 32.420.

53 Stück a 500 fl. C. M. mit Coupons:

Nr. 251, 378, 389, 463, 483, 625, 744, 928, 1080, 1774 2257, 2281, 2317, 2443, 2662, 2806, 2813, 2851, 3191, 3242, 3323, 3412, 3449, 3537, 3670, 3744, 3982, 4007, 4175, 4454, 4478, 4510, 4746, 4776, 4942, 4989, 5016, 5514, 5697, 5714, 5758, 5942, 6052, 6143, 6162, 6478, 6543, 6742, 6964, 7044, 7171, 7183, 7705.

165 Stück a 1000 fl. C. M. mit Coupons:

Mr. 98, 232, 299, 493, 663, 667, 719, 772, 1194, 1231, 1305, 1335, 1342, 1554, 1882, 1984, 2137, 2480, 2520, 2534, 2801, 2827, 2968, 3508, 3723, 3906, 4284, 4327, 4388, 4562, 4662, 4693, 5029, 5217, 6230, 6632, 6700, 6806, 6990, 6992, 6996, 7008, 7201, 7202, 7340, 7468, 7863, 7970, 7984, 8433, 8455, 8503, 8762, 8859, 9042, 9202, 9450, 9516, 9603, 9789, 9797, 9844, 9947, 9985, 10.095, 10.436, 10.470, 10.574, 10.629, 10.876, 11.066, 11.083, 11.713, 11.885, 11.944, 11.950, 12.177, 12.261, 12.341, 12.576, 12.626, 12.722, 12.738, 12.876, 13.102, 13.208, 13.616, 13.719, 13.924, 13.999, 14.011, 14.486, 14.477, 15.045, 15.128, 15.202, 13.298, 13.441, 15.832, 15.999, 16.017, 16.196, 16.396, 16.554, 16.668, 17.100, 17.399, 17.476, 17.633, 17.757, 17.791, 17.952; 18.015, 18.115, 18.883, 19.250, 19.694, 19.739, 19.982, 20.017, 20.065, 20.096, 20.509, 20.710, 21.214, 21.306, 21.525, 21.581, 21.670, 21.732, 21.749, 21.750, 22.008, 22.244, 22.297, 22.966, 22.967, 23.060, 23.323, 23.480, 23.506, 23.683, 25.950, 23.972, 24.023, 24.245, 24.361, 24.612, 24.658, 24.687, 23.930, 23.972, 24.023, 24.245, 24.361, 24.612, 24.653, 24.687, 24.845, 25.068, 25.046, 25.058, 25.079, 25.127, 25.147, 25.158, 25.247, 25.493, 25.564, 25.662, 25.650, 25.733, 25.740.

8 Stuck à 5000 fl. CM. mit Coupons: Mr. 39, 238, 274, 352, 548, 761, 780, 1545.

8 Stud a 10.000 fl. CM. mit Rupons: Nr. 91, 236, 785, 790, 971, 1485 mit tem Theilbetrage von 8550 fl., Der. 1787, 1898

19 Stück Lit. A.: Mr. 849 à 2600 fl., Mr. 1113 à 1100 fl., Mr. 1277 à 4260 fl., Mr. 1480 à 6100 fl., Mr. 1679 à 50 fl., Mr. 2354 à 1000 ff., Mr. 2548 à 800 ff., Mr. 4320 à 50 ff., Mr. 4603 à 5600 ft., Mr. 5179 à 50 ff., Mr. 5671 à 250 ff., Mr. 5822 à 50 ft., Mr. 5834 à 300 ft., Mr. 5973 à 50 ff., Mr. 6295 à 50 ft., Mr. 6373 à 100 ft., Mr. 6480 à 100 ff., Mr. 6750 à 600 fl., Nr. 6850 à 100 fl.

Die verlofte Gesammtquote beträgt 354.010 fl. CM. ober 371.710 fl. 50 fr. 8. M., wovon 10 fl. CM. oder 10 fl. 50 fr.

b. 28. aus ber laufenden Dotation gedeckt merden.

Borftebende Schuldverschreibungen werden mit den hiefur in öfterr. Bahr. entfallenden Rapitalsbetragen vom 1. November 1866

### Obwieszczenie.

Nr. 772. Dnia 30. kwietnia r. b. odbyło sie XVII. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnięto następujące kategorye obligacyi i numera:

41 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 270. 296, 393, 451, 846, 1148, 1335, 1471, 1706, 1900, 2377, 2526, 2829, 2855, 3143, 3166, 3230, 3388, 3466, 3482, 3650, 3871, 4136, 4196, 4479, 4614, 4674, 4713, 4835, 4900, 4928, 5063, 5275, 5291, 5385, 5404, 5521, 5601, 5844, 5850,

187 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponemi:

Nr. 523, 639, 676, 736, 884, 2033, 2141, 3248, 3433, 3495, 3571, 3618, 4611, 4987, 5266, 5575, 5584, 5768, 5863, 5976, 6314, 6333, 6429, 6994, 7685, 7707, 7708, 7737, 7763, 8003, 8083, 8256, 8257, 8487, 8528, 9041, 9078, 9105, 9449, 9547, 9943. 9962, 10.069, 10.095, 10.828, 10.715, 11.281, 11.802, 12047. 12.178, 12.192, 12.749. 12.860, 14.095, 14.188. 14.204, 14.453, 14.455, 14.561, 14.800. 14.830, 15.026 15.032, 15.087, 15.314, 15 411, 15.979, 16.041, 16.069, 16.153, 16.189, 16.572, 16.762, 17.145, 17.650, 17.895, 17.964, 17.975, 18.168, 18.303, 18.515, 18.686, 18.957, 19.117, 19.152, 19.491, 19.540, 19.755, 20.174, 20.178, 20.226, 20.311, 20.468, 20.505, 20.780, 20.920, 21.008, 21.072, 21.121, 21.144, 21.146, 21.183, 21.620, 21.829, 21.862, 22.130, 22.355, 22.364, 22.560, 22.612, 22.654, 22.675, 22.823, **22**.879. **23**.288, **23**.280. **23**.457. **23**.462, **23**.505. **23**.746. **23**.919. 24,397, 24,572, 24,844, 24,901, 24,904, 23.944, 24.252, 24.351, 25.380, 25.574, 25.576, 25.672, 26.063, 25.008, 25.109, 25.357, 26.227, 26.321, 26.358, 26.678, 26.789, 27.208, 27.281, 27.325 27.781, 27.807, 27.836, 27.946, 28.413, 28.516, 28.999, 29.016, 29.291, 29.327, 29.349, 29.497, 29.505, 29.611, 30 184, 30.222. 30.283, 30.454, 30.475, 30.513, 30.579, 30.688, 30.886, 30.912 31.098, 31.257, 31.297, 31.307, 31.546, 31.653, 31.753, 31.788, 32.033, 32.050, 32.100, 32.179, 32.202, 32.263, 32.266, 32.282, 32.379, 32.420

53 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 251. 378, 389, 463. 483, 625, 744, 928, 1080, 1774, 2257, 2281, 2317, 2443, 2662, 2806, 2813, 2851, 3191, 3242, 3323, 3412, 3449, 3537, 3670, 3744, 3982, 4007, 4175, 4454, 4478, 4510, 4746, 4776, 4942, 4989, 5016, 5514, 5697, 5714, 5758, 5942, 6052, 6143, 6162, 6478, 6543, 6742, 6964, 7044, 7171, 7183, 7705.

165 sztuk po 1000 złr. m. k. z kupenami:

Nr. 98, 232, 299, 493, 663, 667, 719, 772, 1194, 1231, 1305, 1335, 1342, 1554, 1882, 1984, 2137, 2480, 2520, 2534, 2801, 2827, 2968, 3508, 3723, 3996, 4284, 4327, 4388, 4562, 4662, 4693, 5029, 5217, 6230, 6632, 6700, 6806, 6990, 6992, 6996, 7008, 7201, 7202, 7340, 7468, 7863, 7970, 7984, 8433, 8455, 2503, 2503, 2650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 6650, 8503, 8762, 8859, 9042, 9202. 9450, 9516, 9603, 9789, 9797, 9844, 9947, 9985, 10.095, 10.436, 10.470, 10.574, 10.629, 10.876, 11.066, 11.083, 11.713, 11.885, 11.944, 11.950, 12.177, 12.261, 12.341, 12.576, 12.626, 12.722, 12.738, 12.876, 13.102, 13.208, 13.616, 13.719, 13.924, 13.999, 14.011, 14.406, 14.477, 15.045, 15.128, 15.202, 15.298, 15.441, 15.832, 15.999, 16.017, 16.196, 16.396, 16.554. 16.668, 17.100, 17.399, 17.476, 17.633, 17.757, 17.791, 17.952, 18.015, 18.115, 18.883, 19.250, 19.694, 19.739, 19.982, 20.017, 20.665, 20.696, 20.509, 20.716, 21.214, 21.306, 21.525, 21.581, 21.670, 21.732, 21.749, 21.750, 22.008, 22.244, 22.297, 22.966, 22.967, 23.060, 23.323, 23.480, 23.506, 23.683, 23.950, 23.972, 24.023, 24.245, 24.361, 24.612, 24.658, 24.687, 24.845, 25.008, 25.046, 25.058, 25.079, 25.127, 25.147, 25.158, 25.247, 25.493, 25.564, 25.602, 25.650, 25.733, 25.740.

8 sztuk po 5000 zlr. m. k. z kuponami: Nr. 39, 238, 274, 352, 548, 761, 780, 1545.

8 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 91. 236, 785, 790, 971, 1485 z częściowa kwota 8550 złr. Nr. 1787, 1898 na-

19 sztuk lit. A.: Nr. 849 à 2600 zlr., nr. 1113 à 1100 zlr., nr. 1277 à 4260 złr., nr. 1480 à 6100 złr., nr. 1679 à 50 złr., nr. 2354 à 1000 złr., nr. 2548 à 800 zlr., nr. 4320 à 50 zlr., nr. 4603 à 5600 złr., nr. 5179 à 50 złr., nr. 5671 à 250 złr., nr. 5822 à 50 zlr., nr. 5834 à 300 zlr., nr. 5973 à 50 zlr., nr. 6295 à 50 złr, nr. 6373 à 100 złr., nr. 6480 à 100 zlr., nr. 6750 à 600 złr. nr. 6850 a 100 złr.

Cała wylosowana suma wynosi 354.010 złr. mon. konw. albo 371.710 złr. 50 c. w. a., z której 10 złr. m. k., czyli 10 złr. 50 c. w. a. będą pokryte z dotacyi bieżącej.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. listo-

angefangen bei ber f. f. Grundentlaftungefondekaffe in Lemberg unter Beobachtung ber diesfalls beftebenden Borfdriften baar aus. gezahlt.

Innerhalb der Monate August, September und Oftober 1866 werben die verloften Schuldverfdreibungen auch von der priviligirten

f. f. öfterr. Nationalbant in Wien estomptirt.

Siebei merden die Befiger nachbenannter am 31 Oftober 1858 bann am 30. April und 31. Oftober 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 und am 30. April 1865

verloften bis nungu aber gur Muckzahlung nicht vorgewiesenen Schuld-

verschreibungen, als:

leber 50 fl. CDR. mit Rupons:

Bom Jahre 1860 Mr. 914, 3642. Bom Jahre 1861: Nr. 30502.

Vom Jahre 1862: Mr. 767, 3815. Bom Jahre 1863: Rr. 163, 186, 1928, 3459, 3983, 4487,

4554, 5148.

Vom Jahre 1864: Nr. 125, 172, 453, 716, 1170, 2355, **2735**, 3220, 5238, 5656.

Vom Jahre 1865: Nr. 873, 1377, 2124, 3038, 4358, 5195. Ueber 100 fl. CM. mit Coupons:

Vom Jahre 1858: Nr. 979.

Bom Jahre 1859: Mr. 3674, 5246, 7143.

Wom Jahre 1860: Mr. 6164, 10.601.

Vom Jahre 1861: Nr. 15.935, 18.716, 19.890. Vom Jahre 1862: Nr. 7001, 9433, 13.038, 15.389, 18.382,

20.281, 21.740.

Bom Jahre 1863: Nr. 2249, 2622, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473, 8330, 8933, 9559, 9749, 10.035, 11.145, 12.063, 12.477, 13.333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 16.075, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.256, 24.474, 24.641, 25.620, 25.759, 25.922, 26.514.

Bom Jahre 1864: 623, 1124, 1138, 1223, 1265, 1273, 1279 1431, 2011, 3275, 3320, 3940, 4213, 4590, 4715, 4870, 4896, 4949, 4976, 5340, 5435, 6279, 6315, 6499, 7649, 8455, 8960, 9022, 9536, 10.875, 11.017, 11.472, 12.305, 12.487, 12.502, 12.834, 13.012, 13.306, 13.424, 13.924, 14.541, 14.989, 15.038, 15.180, 15.626, 16.011, 16.620, 16.630, 16.661, 17.168, 17.288, 17 392, 17.417, 17.533, 17.651, 17.823, 18.432, 18.728, 18.772, 20.001, 20.020, 20.511, 21.110, 21.193, 21.266, 21.476, 21.760, **22.289**, **22.856**, **23.143**, **23.696**, **24.288**, **25.639**, **25.706**, **25.733**, **26.901**, **26.922**, **26.977**, **26.989**, **27.167**, **27.396**, **28.098**, **28.287**.

Bom Jahre 1865: Mr. 2355, 2892, 3245, 8127, 8328, 8929, 10.647, 10.862, 11.363, 12.241, 13.195, 13.393, 14.864, 15.231, 15.311, 15.671, 16.282, 18.636, 19.371, 19.422, 20.340, 20.342, 20.493, 20.838, 21.333, 21.514, 22.485, 22.499, 22.967, 23.502, **23**.526, **2**3972, **24**.259, **2**5.374, **2**5.931, **2**6.062, **2**8.291, **2**9.668.

lleber 500 fl. CM. mit Rupons:

Bom Jahre 1863: Mr. 1778, 3071, 4254, 4817, 7008, 7119. Bom Jahre 1864: Nr. 46, 89, 272, 325, 1158, 1348, 1967, **2269**, 3087, 3292, 3903, 4034, 4821, 5049, 5198, 5641, 5931, 7141, 7188, 7219.

Vom Jahre 1865: Nr. 502, 4423, 5172, 5298, 6041, 6066, **6230**, 7379.

Ueber 1000 fl. EM. mit Coupons:

Bom Sahre 1858: Nr. 965, 3455.

Vom Jahre 1860: Nr. 3823. Vom Jahre 1861: Nr. 5199.

Vom Jahre 1863: Mr. 319, 1778, 3084, 5000, 7290, 7446, 11.496, 12.873, 14.470, 15.735, 17.983, 19.691, 22.861 u. 12.378 mit Theilbetrag 350 fl.

Bom Jahre 1864: Mr. 372, 590, 616, 701, 796, 1257, 1439, 2182, 3063, 3120, 3405, 4044, 4800, 4825, 5015, 5799, 6027, 6762, 8069, 9052, 9909, 10.149, 10.659, 10.847, 11.115, 11.120, 11.422, 13.280, 13.534, 15.109, 16.670, 16.990, 18.621, 19.708, 19.754, 20.465, 20.705, 21.813, 21.876, 22.683, 23.051, 23.077.

Bom Sahre 1865: Mr. 1501, 1804, 2199, 3036, 4124, 4817, 6133, 6702, 6786, 6887, 9590, 9934, 10.941, 11.858, 12.020, 13.434, 13.966, 15.352, 15.486, 15.497, 15.841, 16.651, 19.955, 20.459, 21.676, 22.056, 22.608, 24.465.

Ueber 5000 fl. C. M. mit Coupons: Vom Jahre 1863: Mr. 255, 1365. Vom Jahre 1864: Mr. 1180. Wom Jahre 1865: Mr. 1301, 1451. Ueber 10.000 fl. C. Dt. mit Coupons: Bom Jahre 1864: Dr. 1476.

Vom Jahre 1865: Mr. 239, 1355, 1395.

Endlich Lit. A. Obligationen vom Jahre 1858: Nr. 1062 à 50 fl., Mr. 1459 à 50 fl., Mr. 2538 à 50 fl. Wom J. 1859 : Mr. 4028 à 100 fl. Bom Jahre 1860: Mr. 2935 à 50 fl., Mr. 3774 à 50 fl., Mr. 3968 à 50 fl., Mr. 4324 à 500 fl. Bom Jahre 1861 : Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 50 fl., Nr. 3660 à 230 fl., Nr. 4851 à 1300 fl., Bom Jahre 1862: Mr. 144 à 100 fl., Mr. 716 à 150 fl., Mr. 1011 à 110 fl., Nr. 1779 à 3200 fl., Mr. 1909 à 50 fl., Mr. 2123 à 400 ft., Mr. 2627 à 50 ft., Mr. 3036 à 50 ft., Mr. 4760 à 50 ft. Bom Jahre 1863: Nr. 1481 à 50 fl., Nr. 3368 à 50 fl., Nr. 3659 à 230 fl., Mr. 3802 à 50 fl., Mr. 4042 à 700 fl., Mr. 4204 à 300 fl., Mr. 5064 à 50 fl. Vom Jahre 1864: Mr. 1049 à 150 fl. Mr. 1431 à 510 fl., Mr. 1795 à 7400 fl., Mr. 3094 à 50 fl., Mr. 3562 à 50 fl., Mr. 4055 à 50 fl., Mr. 4272 à 100 fl., Mr. 4763 pada 1866 roku w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy sierpnia, września i października 1866 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. oprzyw. austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych dnia 31. października 1858, tudzież dnia 30. kwietnia i 31. października 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 i dnia 30. kwietnia 1865 wylosowanych, a dotad do spłacenia nie podanych obligacyj indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1860: nr. 914, 3642. Z roku 1861: nr. 3502

Z roku 1862; nr. 767, 3815. Z roku 1863: nr. 163, 186, 1928, 3459, 3983, 4487, 4554,

5148.

Z roku 1864: nr. 125, 172, 453, 716, 1170, 2355, 2735, 3220, 5238, 5656.

Z roku 1865: nr. 873, 1377, 2124, 3038, 4358, 5195.

Na 100 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1858 : nr. 979.

Z roku 1859: nr. 3674, 5246, 7143.

Z roku 1860: nr. 6164, 10.601.

Z roku 1861: nr. 15.935, 18.716, 19.890.

Z roku 1862: ar. 7001, 9433, 13.038, 15.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Z roku 1863: nr. 2249, 2622, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473,  $8330,\ 8933,\ 9559,\ 9749,\ 10.035,\ 11.145,\ 12.063,\ 12.477,\ 13.333,$ 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 16.075, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.256, 24.474, 24.641, 25.620, 25.759, 25.922,

Z roku 1864: nr. 623, 1124, 1138, 1223, 1265, 1273, 1279, 1431, 2011, 3275, 3320, 3940, 4213, 4590, 4715, 4870, 4896, 4949, 4976, 5340, 5435, 6279, 6315, 6499, 7649, 8455, 8960, 9022, 9536, 10.875, 11.017, 11.472, 12.305, 12.487, 12.502, 12.834, 13.012, 13.306, 13.424, 13.924, 14.541, 14.989, 15.180, 15.626, 16.011, 16.620, 16.630, 16.661, 17.168, 15.038, 17.392, 17.417, 17.533, 17.651, 17.823, 18.432, 18.728, 18.772, 20.001, 20.020, 20.511, 21.110, 21.193, 21.266, 21.476, 21.760, 22.289, 22.856, 23.143, 23.696, 24.288, 25.639, 25.706, 25.733, 26.901, 26.922, 26.977, 26.989, 27.167, 27.396, 28.098, 28.287.

Z roku 1865: nr. 2355, 2892, 3245, 8127, 8328, 8929, 10.647, 10.862, 11.363, 12.241, 13.195, 13.393, 14.864, 15.231, 15.311, 15.671, 16.282, 18.636, 19.371, 19.422, 20.340, 20.342, 20.493,  $20.838,\ 21.333,\ 21.514,\ 22.485,\ 22.499,\ 22.967,\ 23.502,\ 23.526,$ 23.972, 24.259, 25.374, 25.931, 26.062, 28.291, 29.668.

Na 500 zir. m. k. z kuponami:

Z roku 1863: nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 7008, 7119.

Z roku 1864: nr. 46, 89, 272, 325, 1158, 1348, 1967, 2269, 3087, 3292, 3903, 4034, 4821, 5049, 5198, 5641, 5931, 7141, 7188, 7219.

Z roku 1865: nr. 502, 4423, 5172, 5298, 6041, 6066, 6230, 7379.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1858: nr. 965, 3455.

Z roku 1860: nr. 3823.

Z roku 1861: nr. 5199.

Z roku 1863: nr. 319, 1778, 3084, 5000, 7290, 7446, 11.496, 12.873, 14.470, 15.735, 17.983, 19.691, 22.861 i 12.378 z częściową kwota 350 złr.

Z roku 1864: nr. 372, 590, 616, 701, 796, 1257, 1439, 2182, 3063, 3120, 3405, 4044, 4800, 4825, 5015, 5799, 6037, 6762, 8069, 9052, 9909, 10.149, 10.659, 10.847, 11.115, 11.120, 11.422, 13.280, 13.534, 15.109, 16.670, 16.990, 18.621, 19.708, 19.754,  $20.465, \ 20.705, \ 21.813, \ 21.876, \ 22.683, \ 23.051, \ 23.077.$ 

Z roku 1865: nr. 1501, 1804, 2199, 3036, 4124, 4817, 6133, 6702, 6786, 6887, 9590, 9934, 10.941, 11.858, 12.020, 13.434, 13.966, 15.352, 15.486, 15.497, 15.841, 16.651, 19.955, 20.459, 21.676, 22.056, 22.608, 24.465.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1863: nr. 255, 1365.

Z roku 1864: nr. 1180.

Z roku 1865: nr. 1301, 1451.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1864: nr. 1476.

Z r. 1865: nr. 239, 1355, 1395.

Nakoniec obligacye lit. A. z r. 1858: nr. 1062 a 50 złr., 1459 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr. Z r. 1859: nr. 4028 à 100 zfr. Z r. 1860: nr. 2935 à 50 zfr., nr. 3774 à 50 zfr., nr. 3968 å 50 złr., nr. 4324 à 500 złr. Z r. 1861: nr. 2269 à 50 złr., nr. 2384 à 50 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr. Z r. 1862: nr. 144 à 100 zlr., nr. 716 à 150 zlr., nr. 1011 à 110 zfr., nr. 1779 à 3200 zfr., nr. 1999 à 50 zfr., nr. 2123 à 400 ztr., nr. 2627 à 50 ztr., nr. 3036 à 50 ztr., nr. 4769 à 50 ztr. Z r. 1863: nr. 1481 à 50 alr., nr. 3368 à 50 zlr., nr. 3659 à 230 złr., nr. 3802 à 50 zlr., nr. 4042 à 700 zlr., nr. 4204 à 300 zir., nr. 5064 à 50 zlr. Z r. 1864; nr. 1049 à 150 zlr., nr. 1431 å 510 złr., nr. 1795 å 7400 złr., nr. 3094 å 50 złr., nr. 3562 à 50 złr., nr. 4055 à 50 złr., nr. 4272 à 100 złr., nr. 4763 à 500

à 500 ft., Mr. 4903 à 200 ft., Mr. 5111 à 250 ft. Vom Jahre 1865: Mr. 547 à 400 fl., Mr. 4051 à 200 fl., Mr. 4556 à 3000 fl., Mr. 4584 à 100 fl., Mr. 5298 à 100 fl., Mr. 5572 à 50 fl., Mr. 5951 à 50 fl., Mr. 6199 à 2800 fl., erinneit, baß rom Berfallstage berfelber, d. i. vom 1. Mai und 1. November 1859 bezie= bungemeife 1860, 1861, 1862 1863, 1864 und 1865.

angefangen, bas Medt auf bie Berginfung entfällt; wenn aber tennoch tie Coupone von biefen Schuldverschreibungen burch bie privilegirte f. f. ofterr. Rotionalbank eingeloft, ober überbaupt mit den Schuldverschreibungen nicht beigebracht murten, bie behobenen In: tereffenbeirage feinerzeit vom Rapitale in Abzug gebracht merten

Als in Berluft gerathen unterliegen ber Invigilirung Die Dbligationen: à 50 fl. Mr. 1034, 1718.

a 100 fl. Mr. 10,000, 19,570, 24,458, 24 475.

à 1000 fl. Mr. 4315.

Lit. A. Rr. 6179 à 2000 fl., Rr. 6180 à 2000 fl. und ber am 1. Modember 1864 gablbare Coupon der Obligation Dr. 219 a 5000 fl.

Die gerichtliche Amortisirung ift im Buge, bezüglich ber Dbli=

gationen: a 30 fl. Nr. 1047, 1344, 1450, 1743, 2141 und 5497.
a 160 fl. Nr. 555, 1359, 1792, 2103, 2544, 3261, 3832, 4176, 4466, 4467, 5135, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6884, 6900, 6902, 6957, 7/62 7063, 7453, 7629, 7691, 7763, 8072, 8073, 8074, 8700, 11, 164, 14, 049, 15, 371, 15, 372, 15, 373, 15, 374,16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 17.273, 17.274, 17.275, 18.230, 19.570, 20.141, 21.187, 21.188, 24.635, 24.636, 24.637, 24.638, 24.915, 27.661. 30.531 und 30532,

à 500 ft. Mr. 974, 1049, 1084, 1085, 1269, 1347, 1395, 1878, 1903, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742 4527, 5689,

und 7005,

à 1000 ft. Str. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5194, 5769, 6426, 6684, 6713, 8396, 11.040, 12 429,

14.509, 14.516, 16.409, 19.451, 23.099.

Lit. A. Mr. 659 à 6260 ft., Mr. 660 à 900 ft., Mr. 1372 à 2960 fl., Nr. 1373 à 430 fl., Nr. 1732 à 3400 fl., Nr. 2361 à 800 fl., Mr. 2365 à 1260 fl., Mr. 2959 à 4000 fl., Mr. 3531 à 10.200 ft., Nr. 3532 à 50 ft., Nr. 3631 à 1900 ft., Nr. 4108 à 600 ft., Nr. 4109 à 50 ft., Nr. 4746 à 1000 ft., Nr. 4913 à 300 ft., Mr. 4914 à 50 fl., Mr. 4963 à 500 fl., Mr. 5065 à 130 fl., Mr. 5275 à 50 ft., Nr. 5619 à 600 ft., Nr. 6179 à 2000 ft. und Nr. 6180 à 2000 fl.;

endlich die am 1. November 1864 zahlbaren Coupons der Obligationen: 9328, 10.237, 10.344, 13.326, 16.358, 17.967 à 1000 fl.

Mr. 1523, 6935 à 500 fl.,

9tr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14,058, 14.059, 14.641 16.837, 18.878 und 18.879 à 100 ft.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 30. April 1866.

złr., nr. 4903 a 200 zlr., nr. 5111 a 250 zlr. Z r. 1865: nr. 547 à 400 zir. nr. 4051 à 200 zir., nr. 4556 à 3000 zir., nr. 4584 à 100 złr.. nr. 5298 à 100 złr., nr. 5572 à 50 złr., nr. 5951 à 50 zlr., nr. 6199 à 2800 zlr.

že od dnia ich zapadnięcia, to jest od 1. maja i 1. listopada 1859, wzglednie 1860, 1861, 1862. 1863, 1864 i 1865 ustalo prawo ich uprocentowania, i ze jeśliby mimo tego c. k. uprzyw. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potracone beda w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi obligacye:

à 50 zlr. nr. 1034 i 1718.

å 100 zfr. nr. 10.000, 19.570, 24.458 i 24.475.

à 1000 zir, nr. 4315.

Lit, A. nr. 0179 à 2000 zlr. i nr. 6180 à 2000 zlr. platny 1. listopada 1864 kupon od obligacyi nr. 219 à 5000 złr.

Do amortyzacyi sadowej podane zostały obligacye:

à 50 zlr. nr. 1047, 1344, 1450, 1743, 2141 i 5497,

à 100 zfr. nr. 555, 1359, 1792, 2103, 2544, 3261, 3832, 4176, 4466, 4467, 5135, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6884, 6900, 6902, 6957, 7062, 7063, 7453, 7629, 7691, 24.637, 24.638, 24.915, 27.661, 30.531 i 30.532.

à 500 zfr. nr. 974, 1049, 1084, 1085, 1269, 1347, 1395, 1878, 1903. 2092. 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 4527, 5689

i 7005.

à 1000 zfr. nr. 223, 262. 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5194, 5769, 6426, 6684, 6713, 8396, 11:040, 12:429, 14:509,

14.516, 16.409, 19.451, 23.099.

Lit. A. nr. 659 à 6260 zlr., nr. 660 à 900 zlr., nr. 1372 å 2960 zlr., nr. 1373 å 430 zlr., nr. 1732 å 3400 zlr., nr. 2361 à 800 zfr., nr. 2365 à 1260 zfr., nr. 2959 à 4000 zfr., nr. 3531 10.200 zlr., nr. 3532 à 50 zlr., nr. 3631 à 1900 zlr., nr. 4108 à 600 ztr., nr. 4109 à 50 ztr., nr. 4746 à 1000 ztr., nr. 4913 à 300 złr., nr. 4914 à 50 złr., nr. 4963 à 500 złr., nr. 5065 à 130 zfr., nr. 5275 à 50 zfr., nr. 5619 à 600 zfr., nr. 6179 à 2000 zlr. i nr. 6180 å 2000 zlr.

Nakoniec płatne dnia 1. listopada 1864 kupony od obligacyi nr. 9328, 10.237. 10.344, 13.326, 16.358, 17.967 à 1000 ztr., nr. 1523, 6935 à 500 ztr., nr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.058, 14 059, 14.641, 16.837, 18.878 i 18879 à 100 ztr.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, 30. kwietnia 1866.

C d i f t

Dr. 1552. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Nizankowice wird bekannt gemacht, es sei am 3. August 1809 Ilko Klimek in Axmanice ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestor= ben, und ein in der Grundwirthschaft in Axmanice sub CN. 8 beste:

hendes Bermögen hinterlaffen.

Da unter mehreren seiner Erben der Aufenthalt des Oleksa Klimek unbefannt ist, so wird derselbe aufgefordert, binnen Ginem Jahre von dem untengesehten Tage an, bei diesem f. f. Gerichte zur Einbringung der Erbeerklarung entweder perfonlich oder durch einen Bevollmachtigten um fo ficherer zu erscheinen, als fonft diefe Erbever= bandlung mit den übrigen Erben und dem ihm aufgestellten Rurator Mikołaj Krywucki gepflogen werden wurde.

Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Nizankowice, am 30. Marz 1866.

Lizitazione = Ankundigung.

Dr. 6675. Bon der f. f. Finang-Begirke-Direfzion in Sambor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die im Grunde h. Ermächtigung tie Propinazionegerechtsame in nachstehender zur Reiche-Domaine l'odbu'z gehörigen, in sieben Cetzionen getheilten Ortschaften fammt ber zu ber gedachten Gerechtfame gehörigen Gebäuden und Grundstücken im öffentlichen Konkurrenzwege in ben Sagen bes 22., 23., 24. und 25. Mai 1866 in ber Amtefanglei des f. f. Rameral-Wirthschaftsamtes in Smolna jur Beräußerung werben ausgebothen

1. Die auszubiethenden Gefzionen find folgende:

Ite Sekzion bestehend aus der Propinazionsgerechtsame in Podbuz fammt bem ehemaligen, außer Betrieb ftebenden Bierbrauhanfe und einem bagu gehörigen Stalle und Reller, bann einem Gintehrwirthshause und einem Schanfhause, entlich Grundflucken pr. 8 Joch 1053 DRlafter,

2te Ceksion Propinazionerecht in Zalokicc fammt zwei Wirthe-

häusern und Grunden pr. 11 Joch 1550 DAlftr.,

Bte Cetzion, Propinazion in Opaka mit einem Ginfehrhause und

Grundftuden pr. 12 Joch 1003 DRIftr.,

4te Schion, Propinazionegerechtfame in Smolna Zdzauna fammt einem Ginfehrwirthehause im ersteren und einem Schanthause im letteren Orte, bann Grundstuden pr. 41 Joch 1541 DRiftr. und 5 Soch 1014 DRiftr.,

5te Sekzion, Propinazionsrecht in Lastowka und Swidnik mit je einem Schankhause in jedem Diefer Orte, bann Grunden pr. 27 Joch □R1. und 4 Joch 28 □R1.

6te Sekzton, Propinazion in Issaje, Wołosianka wielka, Wolosianka mala mit einem Ginfehrwirthshaufe in Isaje und Grundftu-

den pr. 11 Joch 108 [R.

7te Sekzion, Propinazionegerechtsame in Jasionka masiowa, Jasionka steciowa und Kondratów nebst einem Schanthause in Jasionka masiowa und Grundstuden pr. 6 Joch 875 - Riftr.

Die 1., 2., 3. und 4. Sekzion bilden die 1., die anderen drei

Sektionen die II. Sektionsgruppe oder Haupt-Sektion.

II. Als Ausrufspreise merden festgesett, und gwar: 4,782 82 82 70 2.657 70 70 4te 5te 3.235 , 60 , und weiters

für die I. Sekzionsgruppe . . . . . . . 18.844 fl. 82 kr. 9.506 " 90 " II. . . . . . . . . . 72 " endlich für das ganze Objekt . . . . . . . . 28.351 "

III. Die Berfieigerung wird querft nach ben einzelnen Gefzio. nen, fodann nad Gefgionegruppe und endlich im Gangen erfolgen, und ift bem h. Aerar bas Recht verbehalten, bas Resultat ber einen oder der anderen Ausbiethungart ju bestätigen. hiernach merden am 22. Mai 1. 3. die Ite, 2te und 3te Setzion, am 23. die 4te, 5te, 6te und 7te Sekzion einzelnweis am 24. Mai I. J. Bormittags die II. Sekzionegruppe und Nachmittage bie gangen Propinazionegerechtsamen fammtliche Cetzionen jur Feilbieihung gelangen.

Collte an tiefem Tage die Lizitazionsverhandlung nicht jum Ab. schluße gelangen, so wird von der Lizitazionskommission den Anwesenben Berfonen angefundigt werben, am welchem Tage bie Berfteigerung

fortgefett werden wird.

Die fonftigen Ligitagiones und Berfaufsbedingniffe fonnen bet der f. f. Finang-Bezirfs-Direktion in Sambor und beim f. f. Wirth-Schafteamte in Smolna eingefeben werben.

Bon ber f. t. Finang-Begirts-Direkzion.

Sambor, am 27. April 1866.

#### Grfenntniß.

Das f. f. Landesgericht in Benedig als Prefigericht hat unterm 28. Februar I. J., 3. 13.305, das am 7. März 865, Jahl 4180, ausgesprochene gerichtliche Berboth der Druckschrift: "Dante — Storia e Poesia per Carlo Leoni. Venetia, premiato stabilimento tipografico di Pietro Naratovich imprenditore 1865" auch auf die unter dem Titel: "Relazione del Dibattimento per Delitto di eccitamento ad ostilita contro un cetto del consorzio civile al confronto di Carlo Leoni e P. Naratovich, tenutosi presso l' i. r. Tribunale provinciale, sezione Penale, di Venezia li 12 Luglio 1865. Venezia, prem. stabil. tip. di Pietro Naratovich, imp. 1865" erschienene Brochure ausgebehnt.

#### (673) © d i f t.

Nr. 16440. Bom Lemberger Landes als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß bei der Firma: Lemberger Tischler-Gesellschaft, die in dieser Gesellschaft eingetretenen Aenderungen, insbesondere, daß die Art a: Lemberger Tischler Gesellschaft, gegenwärtig von je zwei der nachgenannten drei Gesellschafter, als: Martin Prugar, Johann Kruk und Franz Cetnarowicz collectiv gesertiget werde, am 27. März 1866 in dem Handels, Register für Gesellschafts Firmen einzetragen wors den ist.

Lemberg, ben 28. Marz 1866.

#### (695) Rundmachung.

Nr. 18672. Vom Lemberger f. f. Landes: als handelsgerichte wird fundgemacht, daß am 10. April 1866 die Firma des J. Zurowski für eine Spezereihandlung in Lemberg in das handelsregister für Einzeln: Firmen eingetragen worden ist.

Lemberg, am 11. April 1866.

#### (696) G b i f t.

Mr. 15798. Bom Lemberger k. k. Landess als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß am 24. März 1866 die Firma "Arnold Kaminker für ein Kommissionsgeschäft mit Wehlhandel in Lemberg in das Handelsregister für Einzelnstrmen eingetragen worden ist.

Lemberg, am 28. Marz 1866.

#### (737) Rundmachung. (3)

Mr. 6101. Bur Sicherstellung der für bas laufende Jahr genehmigten Konservazions Bauten auf der Rozniatower Berbindungsund Karpathen - Hauptstraffe im Nadwornaer f. f. Strassenbaubezirfe
und Stanislauer Kreise wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben:

Die zu bewirkenden Herstellungen find folgende:

| A. Auf ber Rozniatower Berbindungsstraffe:       | fI. | fr.   |
|--------------------------------------------------|-----|-------|
| Ausbefferung der Brude Dr. 2 im Fistalpreife von | 296 | 31    |
| " " " Nr. 4                                      | 46  | 651/2 |
| 256/72 Rub. Rlafter Wasenterassirung und 128/72  |     |       |
| Rub. Rlafter Banquettaufholung "                 | 16  | 11    |
| Berftellung von Schluckjäumen als Straffen-      |     |       |
| schubwerke "                                     | 12  | 87    |
| Ausbesserung der Brucke Rr. 16                   | 19  | 181/2 |
| 15 Rub. Riftr. Graben-Aushebung "                | 23  | 10    |
| Ausbesserung bes Kanals Dr. 27                   | 12  | 52    |
| 122 Rur. Klitr. Straffengelander fammt juge-     |     |       |
| hörenden Ropf= und Mittelfaulen "                | 128 | 211/2 |
| Bufammen obangegebenen Berftellungen             | 554 | 961/2 |

B. Auf der Karpathen = Hauptstrasse. herstellung der Steinteraffen im Fistalpreise von 124 **52** Schubwerfe 25 51/, Rub. Klftr. Graben-Aushebung 211/2 Ausbesserung bes Straffendammes 33 23 21/2 31/2 Rub. Klftr. Wasenteraffirung 18 Ausbefferung ber Brude Dr. 16 32 2 40 Mr. 21 105 Nr. 30 15 30 Bafferschutmerfe 45 98 des Ranals Nr. 44 25 60

230 Rur. Riftr. Straffengelander fammt zugehörenden Kopf= und Mittelfaulen Ausbesserung des Kanals Rr. 47 421/2 274 21 91 Umbau der Steinteraffe 112 36 641/2 Ausbesserung bes Ranals Dr. 51 45 der Brude Mr. 63 350 44 Nr. 66 4111/2 Rur. Rlafter meiteren Straffengelander fammt jugehörenden Ropf- u. Mittelfaulen 41/2

Busammen vorangegebene Berftellungen 1661 31

daher in Summa auf beiden genannten Straffen die angegebenen Herstellungen im Fiskalpreise von 2216 271/2 öfferr. Wahr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit h.
o. Berordnung vom 13ten Juni 1865 Bahl 23821 allgemein fundges machten Offertsbedingnisse können bei dem herrn f. f. Kreisvorstande in Stanislau ober bei bem Nadwornaer f. f. Straffenbaubegirke eine gefehen werben.

Unternehmungslustige werden eingeladen, ihre mit einem 10% Badium belegten, das Unternehmungsobjekt genau und gehörig bezeichenenden Offerten bis längstens 9. Mai 1866 bei dem genannten f. f. Kreisvorstande zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe, so wie die nicht vorschriftemaßig ausgesfertigte ober nicht mit dem bedungenen Badium versebene Offerten finden feine Berucksichtigung.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6101. Dla zabezpieczenia przyzwolonych na rok bieżący robót konserwacyjnych na Rozniatowskim gościńcu łączącym i na głównym gościńcu karpackim w nadworniańskim c. k. powiecie budowy gościńców, a w obwodzie stanisławowskim rozpisuje się niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

Potrzebne są następujące roboty, a mianowicie:

| A. Na Rożniatowskim gościńcu l                                                  | ączącym.  | zł. | kr.   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|
| Naprawa mostu nr. 2 w cenie                                                     | fiskalnej | 296 | 31    |
| " nr. 4<br>Urządzenie 2 <sup>56</sup> / <sub>72</sub> sześciennych sążni terasy | 27        | 46  | 651/2 |
| Urządzenie 256/72 sześciennych sążni terasy                                     |           |     |       |
| darniowej i podniesienie 128/72 sześcien-                                       |           |     |       |
| nych sążni chodnika                                                             | 27        | 16  | 11    |
| Sporzadzenie płotów ziemnych ku ochronie                                        |           |     |       |
| gościnca                                                                        | 22        | 12  | 87    |
| Naprawa mostu nr. 16                                                            | 22        | 19  | 181/  |
| Wykopanie 15 sześciennych sążni rowu                                            | 97        | 23  | 10    |
| Naprawa kanatu nr. 27                                                           | 97        | 12  | 52    |
| 122 bieżących sążni poręczy wraz z należą-                                      |           |     |       |
| cemi do tego głównemi i środkowemi słu-                                         |           |     |       |
| pami                                                                            | 77        | 128 | 21    |
| Bazam nouvisa                                                                   | a nohoty  | 554 | 0.61/ |

Razem powyższe roboty  $554 ext{ } 96^{\circ}/_{2}$  **B.** Na głównym gościńcu karpackim.

Naprawa terasy kamiennej w cenie fiskalnej 124 52 przyrządzeń ochronnych 4 25 Wykopanie 51/3 sześciennych sążni rowu 211 Urządzenie 31/2 sążni sześc. terasy darniowej " Naprawa tamy gościńcowej 33 23 Naprawa mostu nr. 16 2 32 nr. 21 105 40 nr. 30 15 30 98 jazów 45 kanalu Nr. 44 60 230 bież, sażni poreczy wraz z należącemi 421/ do tego głównemi i środkowemi słupami " 274 Naprawa kanalu Nr. 47 21 91 Przebudowanie terasy kamiennej 112 36

Razem powyższe roboty 1661 31

przeto ogółem roboty na obydwóch wymienionych gościńcach w cenie fiskalnej 2216 271

41/2

439

ścińcach w cenie fiskalnej 2216 27½ wal. austr.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czerwca 1865 do l. 23821 publicznie obwieszczone warunki licytacyi ofertowej przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu w Stanisławowie lub też w nadworniańskim c. k. powiecie budowy gościńców.

Mających chęć objąć te roboty zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10% wego wadyum, jako też dokładnem i należytem oznaczeniem przedmiotu przedsiębiorstwa, przedłożyli najdalej do 9go maja 1866 rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwodu.

Późniejsze oświadczenia, jako też nie ułożone podług przepisów lub nie zaopatrzone w przepisane wadyum oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1866.

wemi słupami

(727) Ohwieszczenie. (3)

Nr. 1319. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarząstwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitał w sumie 15495 zł. 37 kr. w. a. fistami zastawnemi z większej sumy 16.000 zł. w. a. na hypotekę dóbr Darzechowa w obwodzie Sanockim położonych, z tego towarzystwa wypożyczony, z dniem 31. grudnia 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielom tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galicyjskiego Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

(722)C d i f t. (2)

Mr. 18716 ex 1866. Bom f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß der Abvofat Dr. Josef Meciński fein Amt hierorts am 10. April 1866 angetreten, und feine Rangelet sub Nr. 63 Stadt eröffnet hat.

Bom f. f. Sandesgerichte

Lemberg, am 14. Upril 1866.

E d y k t.

Nr. 15851. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem z życia i miejsca pobytu niewiadomego pana Jana Szołeckiego, że przeciw niemu masa spadkowa ś. p. Eufemii Franciszki dw. imion Łaszowskiej o wymazanie ciężącej w stanie biernym połowy dobr Zniesienia dom. 144, pag. 166, n. 42, ob. sumy 400 zlr. m. k. na dniu 24. marca 1866 do 1. 15851 pozew wytoczyla, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 29. maja 1866 godzinie 11 przed południem wyznaczono.

Gdy miejsce pobytu pozwanego sądowi nie jest wiadome, ustanawia mu się zastępce w osobie p. adwokata Dra. Frankla z za-

stepstwem p. adwokata Dra. Pfeiffera.

Edyktem tym wzywa się pozwanego, żeby albo sam na terminie się stawił, lub potrzebna informacyć ustanowionemu obrońcy udzielił, lub innego obrońcę dla siebie ustanowił i sad o tem uwiadomił.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 3. kwietnia 1866.

Mr. 1263. Bom f. f. Zloczower Kreisgerichte wird bem Grn. Stanislaus Grafen Potocki mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt ge= macht, es habe witer ihn herr Moses Leiter megen Bahlung bes Betrages von 200 fl. oft. Bahr. f. D. G. am 16ten Februar 1866 3. 1263 bei biefem t. f. Rreiegerichte die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit dem Befdluße vom 5ten April 1866 3. 1263 der Termin jum summarischen Verfahren auf ben 26. Juni 1866 um 10 Ubr Boimittags festgeset worben ift.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten Grn. Stanislaus Grafen Potocki unbefannt ift, fo hat das f. E. Rreisgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Rosten den hiefigen Advokaten Gerrn Dr. Schrenzel mit Cubffituirung bes grn. Abvotaten Dr. Starzewski als Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

wird.

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cadwalter zu mablen und diefem t. f. Rreisgerichte anjugeigen, überhaupt bie jur Bertheitigung bienlichen vorschriftemaßi= gen Rechtsmittel gu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Dom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 5. April 1866.

Mr. 2313. Der mit dem biergerichtlichen Befchluge vom 9ten September 1865 3. 2441 über das Bermögen bes Brodyer Geschäftemannes Bermann Nathan Basseches eröffnete Ronfure ber Gläubiger ift am Beutigen aufgehoben worden.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Brody, ben 21. April 1866.

Nr. 4383. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że przeciw Konradowi Glotz jako z zycia i miejsca pobytu niewiadomemu pani Paulina Ilińska i Karol Rogojski pozew o climinowanie z tabeli płatniczej c. k. sadu Samborskiego z 20go czerwca 1856 l. 2076 sum 330 duk. i 776 $\frac{1}{2}$  rubli ross. dnia 12go kwietnia 1866 do l. 4383 pozew wytoczyli w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzien 13go lipca 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia Konrada Glotz wiadome nie jest, przeto jemu c. k. sąd obwodowy kuratora w osobie p. adwokata krajow. Dra. Witz z substytucyą p. adwokata krajowego Dra. Wołosiańskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących

dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, ażeby na terminie albo osobiście stanał, albo odpowiedne prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępce sobie obrał, i tutejszemu sadowi oznajmił, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użył, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniechania wyniknąć mogące, sam sobie przypisać będzie

Z rady c. k. sadu obwodowego Sambor, dnia 17. kwietnia 1866.

(716) Edykt. (3)

Nr. 4150. C. k. sad obwodowy Samborski wiadomo czyni, 12 relicytacya części dóbr Krynicy w obwodzie Samborskim leżących, pierwej Maryi Rowińskiej, teraz zaś Jakoba Broder własnej, w jednym tylko terminie w c. k. sądzie obwodowym Samborskim

dnia 1. czerwca 1866 o godzinie 10tej zrana odbędzie się. Wadyum wynosi 10/100 od ceny szacunkowej 8219 zł. w. a., która się za cenę wywołania przyjmuje.

W tym terminie sprzedaż także niżej ceny szacunkowej nastąpić może.

Reszta warunków licytacyjnych i akt oszacowania można przej-

rzeć w tutejszo-sądowej registraturze.

O rozpisanio tej relicytacyi zawiadamiają się: c. k. prokuratorya skarbu, Chaim Bernstein, Jan Bröder, Jakob Bröder, Samuel Baczes, Joanna Krynicka, Ludwik Dolański, Feliks Rużycki, Leopoldyna Bakowska, Feliks Hryszkiewicz, Marya Rowińska, Jan Polakiewicz, Marcel Krynicki, nareszcie wszyscy wierzyciele hypoteczni, którzyby dopiero później do hypoteki weszli, lub którymby rozpisanie relicytacyi z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem doreczone być nie mogło, przez kuratora w osobie p. adwokata Witza z substytucyą p. adw. Ehrlicha i edykta.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 11. kwietnia 1866.

Edift.

Mr. 3747. Dom Przemyster f. f. Kreisgerichte mird ber Fr. Henriette Bar. Lewartowska befannt gemacht, bag unter 24. Ofto-ber 1863 Bahl 9592 David Moses Strolbing wider bie Erben der Francisca Bar. Lewartowska, als: Paulina Pieniążek Socharzewska, Bronislaus Johann bin, Lewartowski, Marie Lewartowska, Alexander Lewartowski, Ladislaus Lewartowski, Henriette Lewartowska, wegen Bahlung von 420 fl. und 682 fl. 50 fr. öfterr. 28. f. R. G. eine Klage ausgetragen hat.

Da der Aufenthaltsort der Fr. Henriette Bar, Lewartowska unbefannt ift, fo mird berfelben ber Berr Landesadvofat Dr. Madejski mit Cubstituirung bes Grn. Landesado. Dr. Reger jum Rurator bestellt und demfelben die Rlagdefretagion vom 11. Nov. 1863 3. 9592, und die Borladung vom 21. Februar 1865 3. 9592 jugestellt.

Es wird bemnach die Belangte Fr. Henriette Bar. Lewartowska aufgeforbeit, dem bestellten Rurator die nothigen Bebelfe gu ihrer Bertheidigung mitzutheilen oder einen anderen Rechtsfreund fich ju mablen und benfelben bem Gerichte befannt ju geben.

Przemyśl, ben 4. April 1866.

(730)

Dr. 19945. Bon bem Lemberger f. f. Landes: als Sandels: gerichte wird mit diesem Ebifte befannt gemacht, es habe Isaac Weinreb hiergerichts unterm 17. April 1866 Bahl 19945 ein Gefuch um Erlaffung der Bablungsauflage wider Fr. Wanda Wurmb und frn. Hermann Ritter v. Wurmb wegen Bezahlung der Wechselsumme von 1000 fl. oft. 28. f. D. G. eingebracht, welchem Unfuchen mit Befchluß vom Seutigen g. Bahl 19945 ftattgegeben murbe.

Da ber Bohnort bes herrn Hermann Ritter v. Wurmb unbefannt ift, fo mird bemfelben ber Berr Landesabvofat Dr. Rechen mit Cubstituirung bis frn. Lantesadvofaten Dr. Meciński jum Rurator bestellt, demfelben die oben angeführte Bahlungsauflage jugestellt, und hievon Berr Hermann Ritter v. Wurmb mit biefem Gbifte ver-

ständigt. om f. f. Lanbes ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 18. April 1866.

Kundmachung.

Mr. 5598. Das f. f. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestät verliehenen Amtegewalt über Antrag ber f. f. Staatsanwaltschaft im Grunde S. 16 des Ber-

fahrens in Pregversachen ju Recht erkannt :

Die bei E. L. Kasprowicz ju Leipzig im Jahre 1866 verlegte Brochure betitelt: "Ludzie i ludziska, życie i wegetowanie, powieść przez autora, wspomnień kapitana wojsk polskich z roku 1863." ben Thatbestand des Berbrechens des Sochverrathes §. 58 c. des Vergehens nach S. 305 St. G. und des Pregvergehens nach S. 24 Breg. G. begrunde, und daber beren weitere Berbreitung im Grunde S. 36 des Prefgefetes vom 17. Dezember 1862 fur den gangen Umfang bes öfterreichischen Raiserstaates verbothen werde.

Bas hiemit jur offentlichen Renntniß gebracht wird. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 21. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5598. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie od Jego c. k. Apostolskiej Mości władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa na mocy §. 16go postępowania w

sprawach prasowych orzeka: Broszura pod tytulem: "Ludzie i ludziska, życie i wegetowanie" powieść przez autora wspomnień kapitana wojsk polskich z r. 1863. Lipsk E. L. Kasprowicz w roku 1866 zawiera istotę czynu zbrodni zdrady głównej stanu z §. 58 c. i wykroczeń z §fu 305. prawa karu, i §. 24. ustawy prasowej, przeto dalsze rozpowszechnienie tej broszury w całem państwie austryackiem zakazuje się.

Co niniejszem do powszechnej wiadomości podaje się. Z c. k. sadu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1866.

(774) © b i f t.

Rro. 2039. Vom k. f. Bezirksgerichte in Tłumacz wird die exekutive Feilbiethung der zur Nachlasmasse des Mayer Sperber geshörigen, in Tłumacz sub CNro 109 gelegenen Mealität zur Hereinsbringung der im Grunde Urtheils der Kolomeaer k. f. Bezirksverswaltung vom 8. August 1854 und der Verständigung derselben vom 2. April 1855 Z. 3234 witer denselben rechtskräftig erstegten Aerarialforderung von 84 fl. öst. W., tann der bereits zugesprochenen Erekuzionskosten von 5 fl. öst. W. und der gegenwärtig im gemäßigten Betrage von 8 fl. öst. W. zugesprochenen Erekuzionskosten unter den beiliegenden, von der k. k. Finanzprokuratur als Erekuzionsführerin vorgeschlagenen und hiemit genehmigten Bedingungen bewilligt, und zu deren Vornahme drei Termine auf den 30. Mai 1866, den 13. Juni 1866 und den 13. Juli 1866 sedesmal um 10 Uhr Vormittags mit dem Beisate bestimmt, daß diese Realität det den zwei ersten Terminen nur um oder über den Schäzungswerth, bei dem lessten dagegen auch unter dem Schäzungswerthe wird veräusert werden.

1. Bum Ausrufepreise biefer Realität wird der gerichtlich erhobene Schätungswerth von 4205 fl. 25 fr. oft. 2B. bestimmt.

2. Jeder Kauflustige ift verbunden 10 Perzent des Schähungs= werthes, das ist 421 fl. öst. W. als Angeld zu händen der Lizita- zionskommission im Baaren, oder mittelst Staatspapieren oder galizischen ständischen Pfandbriefen nach dem Tageskurswerthe oder mittelst Sparkassedichen nach tem Nominalwerthe zu erlegen, welches Angeld dem Meistbietbenden in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendigter Feilbiethung rückgestellt wers den wird.

3. Bezüglich der übrigen Lizitazionsbedingungen so wie der auf dieser Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an die h. g. Registratur, das Grundbuch

und bas f. f. Steueramt gewiesen.

Won dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werben die f. f. Finanzprofuratur, die Nachlasmasse bes Mayer Sperber zu Händen des erbserklärten Erben Abraham Sperber und die bekannten Hypothekargläubiger als Isaak Sperber zu eigenen Fänden, dann die unbekannten Gläubiger und alle Jene, welche später ins Grundbuch gelangen sollten, zu Händen des ihnen bestellten Kurators Hrn. Feiwel Haber verständigt.

Tłumacz, am 16. Dezember 1865.

(762) S b i f t. (1)

Mr. 20134. Bon bem f. f. Landes- als Handels- und Wechselsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Herman Ritter von Wurmh mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß A. Diamand wider ihn als letztgenannten Giranten des Wechsels adto.

2. Jänner 1866 über 620 st. öft. W. um Erlassung der Zahlungsaussaussage, welche mit biergerichtichem Bescheibe vom 18ten April 1866 3. 20134 auch bewilligt worden ist.

Da ber Wohnort desfelben unbekannt ift, so wird ihm der Gr. Landes-Abvokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung bes Grn Lans des-Advokaten Dr. Pfeiffer auf seine Gefahr und Kosten zum Kurastor bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Ge-

richtes zugeftellt.

Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 18. April 1866.

Mr. 4523. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol werden alle Jene, welche an die in der Nachlaßmasse nach Josef Jaddonowski seit mehr als 30 Jahren gerichtlich erliegende Summe von 1220 fl. 48 fr. Anspruch haben, aufgefordert, ihre Unsprüche hiergerichts binnen Eisnem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen um so gewisser geltend zu machen, als widrigens nach Ablauf der sestgesetzten obigen Ediktalstist dieses Depositum als heimfällig erklärt und dem Kameralfonde übersgeben werden würde.

Tarnopol, am 16. April 1866.

#### Edykt.

Nr. 1552. Z c. k. sądu powiatowego w Niżankowicach czyni się wiadomo, że na dniu 3go sierpnia 1809 włościanin z pod Nru. domu 8. w Axmanicach Ilko Klimek bez ostatnej woli rozporządzenia

pozostawiwszy w majatku grunt, zmarł.

Gdy między innymi spadkobiercami jego pobyt Oleksy Klimka nie jest wiadomy, wzywa go się, aby się do roku od daty 3go razu tego edyktu zgłosił, i swoją deklaracyę do spadku swego ojca lub osobiście, lub przez pełnomocnika w c. k. sądzie tutejszym złozył, w przeciwnym bowiem razie masa ta z oświadczonymi spadkobiercami i kuratorem jego Mikołajem Krzywuckim pertraktowaną zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego. Nizankowice, dnia 30. marca 1866.

(743) © b i f t. (2)

Rr. 6254. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Herrn Johann Torosiewicz mit diefem Soikte bekannt gemacht, das über Ansuchen des Benjamin Hamer sub praes. 5ten Februar 1866 Zahl 6254 der Landtafel aufgetragen wird, im Grunde des in A. abschriftlich beigeschlossenen in Urschrift beizubringenden Wechsels die Wechselsumme von 3000 ft.

öft. 28. fammt 6% Binfen am 21. September 1865 im Laftenstande ber Guter Kujdance ju Gunften bes Benjamin Hamer zu pranotiren.

Da der Wohnort des Herrn Johann Torosiewicz unbekannt ist, so wird demselben der herr Kandes-Abvokat Dr. Pleisfer mit Substituirung des herrn Landes-Advokaten Dr. Rechen auf des Kuranden Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. Februar 1866.

 $\mathfrak{G} \quad \mathfrak{d} \quad \mathfrak{t} \quad \mathfrak{t} \tag{2}$ 

Mr. 7754. Vom Stanisławower f. f. Kreise als Wechselgerichte wird dem Isaak Halpera und der Feige Halpera mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Markus Jonas am 25. April 1866 3. 3. 7754 eine Zahlungsauflage über 100 fl. öst. W. s. W. wider sie erlassen und der Ferr Advokut Dr. Eminowicz mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Muciejowski für dieselben zum Kurator ersnannt, und demselben die Zahlungsauflage zugestellt worden ist.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 25. April 1866.

723) © 8 i F t. (3)

Nr. 21042. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit öffentlich fundgemacht, daß über die durch Necheles und Meller als offene Gesellschafter der in Lemberg unter der Firma "Necheles & Meller" bestehenden Schnitt= und Modewaaren= Handlung angezeigten Zahlungseinstellung, über das wo immer besindliche bewegliche und das in den Kronländern, für welche das Geseh vom 17. Dezember 1862 Wirksamkeit hat, besindliche unbewegliche Vermögen der besagten Firma: das Vergleichseversahren eingeleitet werde, mit dem, daß der Zeitpunkt zur Anmeldung der Forderungen und die Vorladung zur Ausgleichseverhandlung selbst insbesondere werde kundgemacht werden, daß es jedoch jedem Gläubiger frei stehe, seine Forderung mit der Nechtswirstung des §. 15 des obigen Geses sogleich auzumelden.

Bur Durchführung des Bergleichsverfahrens murde ber hiefige

f. f. Notar Hr. Postepski delegirt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 24. April 1866.

(741) G b i f t. (2

Nr. 20528. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bekannt gemacht, daß die am 2. Dezember 1862 3. 52143 über das Vermösgen des Adalbert Hobert eingeleitete Vergleichsverhandlung mit dem am 29. Dezember 1864 zu Stande gekommenen Vergleiche beendet worden ist, taher die gegen Adalbert Hobert verhängte Einstellung der freien Verwaltung seines Vermögens aufgehoben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 23. April 1866.

(2) Rundmachung.

Mr. 3918. Zufolge bes h. f. f. Ministerial Erlages vom 10ten April I. J. 3. 2656/617 burfen Frankirungszeichen, welche aus gestempelten Brief-Couverts herausgeschnitten find, zur Frankirung der Briefen nicht benützt werden, baher berlei, auf Briefe übertragenen Couvertstempel als nicht vorhanden werden betrachtet werden.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg, am 27. April 1866.

(744) Obwieszczenie. (2

Nr. 1624. Celem zabezpieczenia wybudowania domu mieszkalnego dla gr. kat. księdza proboszcza w Grabowie tutejszego powiatu odbędzie się w tutejszej kancelaryi dnia 15. maja b. r. o godzinie 2giej po południu publiczna licytacya, do której się przedsiębiorców niniejszem wzywa.

Cena wywołania wynosi 1604 zł. 73 c. wal. austr., od której przy licytacyi 160 zł. wal. austr. jako wadyum złożyć się ma.

Bliższe warunki licytacyi mogą być przez aktuaryusza tutejszego pana Obrochtę w urzędowych godzinach na każde żądanie być oznajmione.

Z c. k. urzędu powiatowego. Busk, dnia 23. kwietnia 1866.

(742) Kundmachung. (2)

Nr. 24. Aus der Winterfallung des Jahres 1865/66 find auf dem Gute Tuszów in Galizien im Tarnower Kreise zunächst der Stadt Mielec, und eine bis zwei Stunden von der Weichsel entlegen, mehserer Tausend Stämme, theils Eichen, größtentheils aber Kiefern und Tannenholz; dann 2000 St. theils Kiefern, theils Tannenbretter von verschiedenen Dimensionen im Offertwege zu verlaufen.

verschiedenen Dimensionen im Offertwege zu vertaufen. Wegen Besichtigung bieser Folzgattungen ist die Gutsvermaltung in Tuszów beauftragt, den herren Käusern das holz in den verschiedenen Lagerungpläten zu zeigen, und die näheren Berkauseund Offertsbedingungen einsehen zu lassen oder auch in Abschrift mit-

zutheilen.

Kauflustige werden hiernach eingeladen, ihre diesfällige Offerte bei der Guts- Berwaltung in Tuszow einzureichen, wo sie dann, am 1. Juni 1. J. eröffnet, und gleich nach der Gröffnung, auch die Besscheide hierauf werden zugenellt werden.

Gutsverwaltung.

Tuszów, am 26. April 1866.

Ogłoszenie.

Mr. 9658. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszym edyktem uwiadamia Walerye Hennemann, iz masa spadkowa po Karolu Gayer przez swego kuratora przeciw niej pozew o zapłacenie sumy 500 zł. w. a. w obligacyach indemnizacyjnych z p. n. i usprawiedliwienie prenotacyi tejże samy w stanie biernym realności we Lwowie pod l. 146 i 1474/4 położonych uzyskany na dniu 21go lutego 1866 do 1. 9658 wytoczyła, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 30. kwietnia 1866 roku o godz. 11tej rano wyznaczonym

A že miejsce pobytu pozwanej Waleryi Hennemann nie jest wiadomem, przeto ustanawia się onejże na jej koszta i niebezpieczeństwo p. adwokat Dr. Madejski za kuratora, p. adwokat Dr.

Roiński jego zastępcą.

Oraz uzywa się pozwaną, aby na tymże terminie albo sama stancta, albo ustanowionemu kuratorowi środki obrony wcześnie przed terminem podała lub też innego obrońcę sobie wybrała i tegoż sądowi wymienila, inaczej skutki tego zaniechania sama sobie przypisze.

Lwów, dnia 19. marca 1866.

Nr. 1315. Ze strony Dyrekcyi ga icyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §fu 63 ustaw kapitaly 3044 zł. i 287 zł. 11 kr. mon. konw. listami zastawnemi z większych sum 3200 złr. i 300 zł. monecie konw. na hypotekę dóbr Lodzinka gorna w obwodzie sanockim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczone, z dniem 31. grudnia 1864 jeszcze pozostałe, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzednemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziane zostają z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowe pod rygorem egzekuryi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, duia 29. marca 1866.

Dr. 1556. Der nach Brody guftanbige, feit mehreren Sahren im Auslande unbefugt fich aufhaltende Isaak Oser Rothenberg wird hienit aufgefordert, binnen langstens feche Monaten vom Tage ber Gin-ichaltung diefes Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in in Die Beimath gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach bem a. h. Auswanderungs-Batente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte.

Brody, am 6. April 1866.

#### Edykt powolujący.

Nr. 1556. Wzywa się niniejszem do Brodów przynależnego, a od lat kilku za granica nieprawnie przebywającego, Izaaka Oser Rothenberg, ażeby najdalej w przeciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia tego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej do miejsca swojej przynalezności powrócił i swój pobyt nieprawny za granica usprawiodliwił, inaczej postąpi się z nim według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 roku.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brody, dnia 6. kwietnia 1866.

Nr. 352. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Bohorodczanach ogłasza niniejszem, że na wezwanie c. k. sadu obwodowego w Stanisławowie przymusowa sprzedaż placu w Bohorodczanach pod liczbą domu 61 położonego 190 sążni kwadr. obejmującego na 100 zl. oszacowanego dla odebrania sumy wekslowej Mojżeszowi Diamantowi przeciwko Katarzynie Wirstinkowej przyznanej, w trzech terminach, a to: na dniu 25. maja 1866, na dniu 1. czerwca 1866 i na dniu 8. czerwca 1866 każdą razą o 10. godzinie przed południem w tutejszym sądzie odbędzie się.

Z c. k, sadu powiatowege. Behovodczany, dnia 6. lutego 1866.

© bift,

Dr. 4519. Mit Bezug auf bas mit Befchluß bes f. f. Tarnopoler Rreisgerichtes vom 7. Februar 1866 3. 1605 in ber Streit= fache bes Hersch Goliger gegen Paul Jankiewicz pto. 66 fl. oft. 28. 1. R. G. erlaffenen Ligitagions - Gdift werden Die Ligitagionebedingungen dahin reftifizirt, daß ber gerichtlich erhobene Schätzungewerth ber feilzubiethenden Realität nicht 120 fl. fondern 241 fl. 662/s fr. oft. Bahr. und das burch die Raufluftigen zu erlegende 10% Badium nicht 12 fl. fondern 24 fl. 17 fr. oft. Bahr, betrage, und daß der britte Ligitagionstermin, bei welchem bie feilzubiethente Realität auch unter dem Schätzungewerthe um welch immer Preis veräußert werden wird, auf ben 7. Juni 1866 bestimmt wirb.

Tarnopol, ben 18. April 1866.

Edift.

Mr. 19947. Ben dem Lemberger f. f. Landes: als Sandels: gerichte wird mit biefem Gbifte bekannt gemacht, es habe Benzion Weinreb h. g. unterm 17. April 1866 & Zahl 19947 ein Gesuch um Erlassung der Zahlungkauflage wider Fr. Wanda Wurmb und Frn. Hormann Ritter von Wurmb wegen Zahlung ber Wechselsumme von 850 fl. oft. Bahr. f. R. G. eingebracht, über welches mit h. g. Beschluße vom Seutigen zur mundlichen Berhandlung nach Bechfelrecht der Termin auf den 7. Juni 1866 um 11 Uhr Bormittags angeordnet wurde.

Da der Bohnort des herrn Hermann Ritter von Wurmb un= befannt ift, fo wird demfelben der Berr Landes-Advofat Dr. Rechen mit Cubftituirung bee frn. Landes Abvofaten Dr. Meciński jum Rurator bestellt, und demfelben deroben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt, und bievon Gerr Hermann Ritter von Wurmb mit diesem Edifte verständigt.

Bom f. f. Landes- als Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 18. April 1866.

Edyki.

Nr. 3390. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie na ządanie p. Karola Angera jako deklarowanego spadkobiercy wzywa niniejszym tych wszystkich, którzy jako wierzyciele do masy na dniu 31. maja r. 1847 w klasztorze św. Benedykta w Staniątkach zmarłej tercyanki Julii Habelsberg czyli Habelsberger wchodzą, do oznajmienia i udowodnienia swych należytości najdalej do 15. października 1. 1866 przed tutejszym c. k. sądem, gdyż inaczej nie mogliby już upominać się o zaspokojenie ze spadku, jeżeliby takowy przez wypłaty zgłoszonych należytości został wyczerpanym i jeżeli nie służyłoby im prawo zastawu.

Stanisławów, dnia 16. kwietnia 1866.

## Anzeige Blatt.

## Donesienia prywatne.

# UDDV

Trink-, Bade: und Molken-Anstalt, in Berbindung mit der Bereitung bes künstlichen Marlsbader Mählenbrun: nens, findet am 20. Mai statt.

Bon biefem Tage ab werben portofreie Bestellungen auf Boh= nungen in den herrschaftlichen Gebanden dafelbft von der Bade : In= fpettion beforgt; Diefelben muffen jedoch vierzehn Sage vor der Ankunft des Befiellere erfolgen. Collten etwaige Bestellungen fruher gemacht merten, fo fonnen biefe nur bann berudfichtigt merden, wenn der Miethzins fur die bestellte Wohnung vom Tage ter Bestellung ab vergutet wirb.

Mineralbrunnen wird auf Berlangen jederzeit punktlich

verfendet.

Freie Brunnen- refp. Badefur wird vom 20ten Mai bis Mitte Juni und von Mitte August ab gegen Beibringung eines Dürftigfeite-Beugniffes und eines arztlichen Atteftes gewährt.

Schluß der Saison am 30. September.

Endowa, am 1. Mai 1866.

Die Bade-Juspektion. (760 - 3)

Versendung der

### Karlsbader natürlichen Mineralwässer.

Die nicht selten an das Wunderbare grenzende Heilkraft des Mineralwassers von Karlshad ist zu bekannt, als dass es noch nothig ware, selbes anzupreisen. Es ist diess eine durch die Erfahrung mehrerer Jahrhunderte erwiesene Thatsache. Bei welchen Krankheitsfallen dieses anzuwenden, oder wo nach arztlichem Ausdruck "Marlsbad angezeigt sei," wurde in einer eigenen Brochure, von Herrn Dr. Mannt verfasst, bundig dargethan. Dieselbe steht Jedem auf Verlangen gratis und franco zur Verfügung. Versendbar sind alle Quellen von Karlsbad, jedoch werden der Muhlbrunn, Schlossbrunn und Sprudel in ganzen und halben Flaschen am stärksten versendet. Alle Bestellungen auf Mineralwasser, Sprudelsalz, Sprudelseife und Sprudelzeltchen werden punktlichst effektuirt durch die Depots in jeder grösseren Stadt und direkt durch die Brunnen-Versendungs-Direktion

Manoll & Mattoni in Marisbad (Böhmen) und Wien (Maximilianstrasse 5.) (634-4)

# Sommer-Saison 1866.

# BAD BUNBURG

Sommer-Saison 1866.

bei Frankfurt a. M.

Die Heilfraft der Quellen Homburgs macht sich mit großem Erfolge in allen Krankheiten geltend, welche durch die gestörten Functionen des Magens und des Unterleibs erzeugt werden, indem sie einen wohlthätigen Reiz auf diese Organe ausüben, die abdominale Circulation in Thätigkeit segen, und die Verdauungsfähigkeit regeln; auch in etronischen Leiden der Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, der Gicht zo., so wie bei allen den mannigsachen Krankheiten, die ihren Ursprung aus erhöhter Reizbarkeit der Nerven herleiten, ist der Gebrauch der Homburger Mineralwasser von durchgreisender Wirkung.

Im Badchause werden sowohl einfache Guswasserbader als auch ruffische Dampfbader, ebenso Sool- und Riefernadelbader mit

und ohne Zusat von Kreuznacher Mutterlauge, Kleien-, Schmefel-, Seifenbader u. f. w. gegeben.

Mit ausgezeichnetem Erfolg gegen dronische Sautleiden werden daselbst auch feit einigen Jahren Baber mit verseiftem Mineral=

theer angewandt.

Die schon seit einiger Zeit bestehende Kaltwasseranstalt auf dem Pfingstbrunnen ist nach wie vor dem Gebrauch des Publikums geöffnet. Außerdem ist für solche Patienten, welche eine regelmäßige Kaltwasserkur streng gebrauchen wollen, Herr Dr. Higel, der sich speciell mit der Leitung der hydrotherapeutischen Kuren befaßt, sowohl daselbst als auch in seiner Wohnung täglich zu sprechen.

Wolken werden von Schweizer Alpensennen des Kantons Appenzell aus Ziegenmilch durch doppelte Scheidung zubereitet, und in der Frühe an den Mineralquellen, sowohl allein, als in Berbindung mit den verschiedenen Mineralbrunnen verabreicht.

Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; es enthält prachtvoll decorirte Räume, einen großen Ball- und Concert. Saal, einen Speise. Salon, mehrere geschmackvoll ausgestattete Spielsäle, sowie Kaffee- und Rauchzimmer. Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet, und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Der elegante Restaurationes Salon, woselbst nach der Karte gespeist wird, führt auf die schöne Usphalt-Terasse des Kurgartens. Die Restauration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Das Rur : Orchester. welches 40 ausgezeichnete Muster gahlt, spielt breima I bes Tags, Morgens an ben Quellen, Nachmit=

tags im Musikpavillon bes Kurgartens und Abends im großen Ballfaale.

Für die Hauptsaison i eine treffliche italienische Operngesellschaft unter Leitung des rühmlichst bekannten Kapellmeisters Orsini engagirt. Die Primadonnen Accesina Gratti, Trebetti, Geschwister Paprebisio 2c. find für dies Unternehmen gewonnen, was der biessährigen Opernstagione einen erhöheten Reiz verleihen wird.

Bad Homburg befindet sich durch die Bollendung des rheinischen und bairisch scherreichischen Eisenbahnneges im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Brüffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Gisenbahn nach Homburg. Zwanzig Züge gehen täglich zwischen Frankfurt und Homburg hin und her, — der letzte um 11 Uhr — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend Unterhaltungen Frankfurts zu besuchen. (759—1)

# Pir Mihlenbesitzer und Pächter.

Gefertigter Mühlbauer bringt den geehrten Herren Mühlbesitzern und Pächtern hiemit zur Kenntniß, daß derfelbe alle Waffer= und Dampf=Kunstmuhlen, so wie auch Flach= und Pferdemühlen nach der neuesten Construction zum Trocken mahlen, zu bauen übernimmt.

Ferner erzeugt Gefertigter Mühlbauer bie neuesten sehr vortheilhafte Weigenpugerei mit den neuesten Weigschällern zum Trocken mahlen, wodurch die Herren Mühlbesiger und Pächter in den Stand gesetzt werden, von Einem Wien. Zutr. Waißen

42 Pf. schönen Auszug zu erzeugen.

Geneigte Herren, welche gesonnen sind eine Mühle zu bauen, oder schon bestehende verändern lassen, wollen in ersterem Falle den betreffenden Situations = Plan nebst Angabe auf wie viel Steine zu Wasser oder Dampf, im letzteren Falle aber nur den gegenwärtigen Bestand der Mühle dem Gefertigten befannt geben, in Folge dessen ein vollkommener Plan nebst Kostenübersschlag von Gefertigten ausgearbeitet, und auf Verlangen eingesendet wird.

Geneigte Anträge unter der Adresse: Alois Sehmeidmadl, Mühlbauer, Hermannstadt, in Siebenbürgen. (748-1)

### K. k. priv. Lemberg-Czernowik-Cifenbahngefellschaft.

(740) Kundmachung. (2

Mr. 1404. Der gefertigte Verwaltungsrath gibt sich die Ehre die Aktionäre der k. k. privil. Lemberg · Czernowitz Eisenbahn - Gesellschaft zu der Montag am 28. Mai 1866 um 9 Uhr Vormittags im Saale der Wiener Handels-Akademie (Akademie Strasse 12) stattsfindenden zweiten ordentlichen General-Versammlung einzuladen.

Gegenstände der Berathung find:

1. Der Jahresbericht pro 1865.

2. Der Bericht bes Aufsichtsrathes über bie Prüfung ber Reche nungen pro 1864 und 1865.

3. Der Bericht über bas Resultat ber Bewerbung um bie Kon-

cession für die Verlängerung der Bahn nach Odessa.

Jene Serren Akzionäre, welche der General - Bersammlung beis wohnen, oder ihr Stimmrecht nach Maßgabe der §§. 22, 23 und 25 3) der Statuten ausüben wollen, haben ihre Aktien-Interimsscheine bis längstens den 19. Mai d. J. in Wien bei der Anglo · Oesterreichischen Bank,

in Lemberg bet der Filiale der Anglo-Oesterreichischen Bank und in London bei der Anglo-Austrian Bank mittelst doppelt auszusertigender Konsignation (wozu Blanquette bei

ben genannten Agenturen unentgeltlich erfolgt werben zu erlegen, und erhalten mit ber Empfangsbestätigung bie Legitimationefarten zur Ber-

In Vertretungsfalle muffen die auf der Ruckfeite der Legitimationekarten vorgedruckten Bollmachten vom Bollmachtsgeber eigenhan-

gig unterfertigt werden. Wien, am 25. April 1866.

Der Berwaltungerath.

\*) Jeder Aktionär ist berechtigt, der Versaumlung beizuwohnen. 20 Aktien geben das Recht für Eine Stimme, mehr wie 60 Stimmen dürfen in Einer Person nicht vereinigt werden.

## Theaterokalitäten-Vermietung.

3. 64. Es wird befannt gegeben, daß die Lokalitäten des neu erbauten Cireus in Grenz in Steiermark, welche bereits feit 2 Jahren als Theater benutt werden, aber nicht nur für diesen Zweck, sondern auch für jegliche andere Produktionen vollständig verwendbar erscheinen, vom Palmsonntag 1867 angefangen, auf mehstere Jahre neu zu vermiethen find.

Hierauf restettirende Theater= und andere Unternehmer wollen ihre diesfälligen Anträge bis längstens Oktober dieses Jahres an die Direktion des Armen=Unterstühungs= Hauptvereins in Gratz überrei= chen, welche auch die gewünschten Austunfte über die näheren Bedin= gungen auf die einkommenden Anfragen ertheilen wird. (442—3)